## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Post

Intelligen;=Comtoir im Posthause.

Nº 84. Donnerstag, den 7. April 1836.

Ungekommene Fremden vom 5. Upril.

herr Schlesinger, Doctor ber Med., aus Stettin, I. in No. 322 Krämerstraße; die Hrn. Gutsb. August und Heinrich Opih aus Lomnik, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Graf v. Kwilecki aus Wroblewo, Frau Apothekerin Laube aus Rossen, I. in No. 99 Halborf; Hr. Apotheker Morgenroth aus Bromberg, I. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Wasielewöki aus Grzymisławice, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Mechanikus Eisleben aus Bojanowo, Hr. Kämmerer Sänger aus Schocken, Hr. Kaufm. Listuer aus Neustadt a/W., I. in No. 95/St. Abalbert; Hr. Kaufm. Wolfohn aus Wreschen, Hr. Kaufm. Homer aus Kosten, Hr. Kaufm. Komer aus Zirke, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Commis. Nowacki aus Meudorf, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Rosutski aus Makownica, Hr. Pächter Herrmann aus Obroważ, I. in No. 154 Büttelstr.; Hr. Erbherr von Oppen aus Sędzin, Hr. Erbherr v. Obiejerski aus Basko, I. in No. 243 Brestlauerstraße.

1) Bekanntmachung. Im Hyposthefenbuche des im Schrodaer Kreise bez legenen adlichen Guts Czarne Piątkowo ist Rubr. III. No. 2. eine Forderung von 500 Athle. für die Erben der Juzlianna v. Kierska auf Antrag des dermazligen Besitzers Matheus v. Betkowski eingetragen.

Da bie Erben ber Julianne b. Rier= Bfa unbefannt find, die Poft aber bezahlt Obwieszczenie. W księdze hypoteznéy dóbr szlacheckich Czarnego-Piątkowa w powiecie Szredzkim położonych, iest w Rubr. III. pod No. 2 kapitał 500 Tal. dla sukcessorów Julianny Kierskiéy, na wniosek przeszlego dziedzica Mateusza Bętkowskiego zaintabulowany. Ponieważ mieysce pobytu sukcessorów Julianny Kierskiéy nie iest nam wiadome, 2

Al, so werben auf Antrag ber gewärtigen Besiker von Czarne Piątkodo die unbekannten Erben der Julianna
b. Kierska, deren Sessionarien oder die
sonst an deren Stelle getreten, aufgesordert, ihre etwanigen Ansprüche an diese
Forderung bis zu oder spätestens in dem
auf den 16 ten Juni d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten
Refer. Witteler anberaumten Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit präcludirt und die Post im Hypothekenduche gelöscht werden wird.

Pofen, ben 15. Februar 1836.

Ronigl. Ober = Landes = Gericht, Erfte Abtheilung.

2) Der Nitter-Gutsbesitzer Ludwig von Treskow auf Wierzonki, und dessen Ehezgattin Melanie geborne Schüler-Bauzbesson, haben mittelsk Sebertrages vom 28. September v. J. vor ihrer Verheizrahtung, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschloffen, welches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht wird,

Posen, am 10. Marz 1836. Konigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Rawicz. Das bem Zimmermeister Gottlieb Lip=

zapłata kapitalu tego iuż miała nastąpić, przeto wzywamy ninieyszém, na wniosek teraźnieyszych dziedziców Czarnego - Piątkowa, nieznaiomych sukcessorów Julianny Kierskiey, i cessyonaryuszów, lub tych, którzy może w ich mieysce wstąpili, aby z swemi pretensyami do tegoż kapitału, aż do lub też naypóźniéy w terminie na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10téy przed Deputowanym Ur. Witteler Referendaryuszem wyznaczonym się zgłosili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi prekludowani będą, a kapitał z hypoteki wymazanym zostanie.

Poznań, dnia 15. Lutego 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że dziedzic dóbr Wierzonki Ludewik de Treskow, i iego małżonka Melania z Schüler-Baudesson, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Września r. z. przed wniściem w małżeństwo, wspólność majątku i dorobku pomiędzy sobą wysłączyli.

Poznań, dnia to. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Dom do Bogumila Lippert cieśli

pert und seiner Chefrau Anna Rosina geborne Keller gehörige, sub No. 154. zu Sarne belegene Haus, abgeschätzt auf 379 Athlr. zufolge der, nebst Hypotheskenschein und Bedingungen, in der III. Abtheilung einzusehenden Taxe, soll am 15ten Juni 1836 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhas sirt werden.

Rawicz, ben 8. Februar 1836.

Ronigl. Preuf. Land= und Stadt= Gericht.

- 4) Bekanntmachung. In folgens ben bei ber unterzeichneten Spezial-Roms mission anhangigen Sachen, als:
  - 2) in der Weides, Holze und Naturals Ublbsungs = Sache von Lubowo Hauland, zu dem Gute Pozarowo, Kreis Samter gehörig,
  - b) in der Dienst= und Natural-Ubld= funge=Sache von Jasiona, zu der Herrschaft Bronke, Kreis Samter gehörig,
  - c) in ber Dienst = und Natural = Ablbe funge = Sache von Przyborowo, alias Mystowo Hauland, zu bem Gute Mystowo, hiesigen Kreises ges horig,
  - d) in ber Dienst= und Natural = Ablb= funge = Sache von Pietrowo, du

i żony iego Anny Rozyny z Kellerów należący, pod liczbą 154 w Sarnowie położony, oszacowany na 379 Tal. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w oddziale III, ma być dnia 15. Czerwca 1836 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Rawicz, dnia 8. Lutego 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. W następuiących u podpisanéy Kommissyi Specyalnéy rozpoczętych interessach, a miano-wicie:

a) w przedmiocie abluicyi wolnego pastwiska, wolnego drzewa i danin w naturze w wsi Lubowskie olędry do dóbr Pozarowa w powiecie Szamotulskim położonych, należącey,

b) w przedmiocie abluicyi robocizny i danin w naturze w wsi Jasiona, do dóbr Wronieckich w powiecie Szamotulskim położonych, należącey,

c) w przedmiocie abluicyi robocizny i danin w naturze w wsi Przyborowo, alias Myszkowskie olędry w powiecie Szamotulskim położonych, do dóbr Myszkowa należącey,

d) w przedmiocie abluicyi robocizny i danin w naturze w wsi bem Majorate Obrzycko, hiefigen Rreifes gehörig, welche bis zur Aufnahme des Rezeffes gediehen, und

e) in der Angelegenheit betreffend die specielle Separation der Feldmark Pietrowo bei Obrzycko, Samter Kreises, welche noch in der Einleistung begriffen,

werben alle biejenigen, welche babei ein Interesse zu haben vermeinen, und bisher nicht zugezogen worden sind, hierburch aufgefordert, in ben hierzu,

a) für Lubowo Hauland, auf ben Boten Mai d. J.,

b) für Jasiona, auf ben 31ten Maid. I.,

c) für Przyborowo alias Mystowo Hauland, auf ben 3 ten Juni b. J. und

d) fur Pietrowo, auf ben iten guni b. I.,

in dem Geschäfts = Lofale bes Unterzeich = neten hier in Samter, jedesmal Bor = mittags um neun Uhr anderaumten Ter = minen ihre Anpruche anzumelden, widris genfalls sie mit denselben nicht ferner gehört werden können, sondern die Ause einandersetzung, selbst für den Fall einer Berletzung gegen sich gelten lassen mussen.

Samter, ben 26. Marg 1836.

Der Konigl. Special-Kommissarius v. Fritschen.

Piotrowie, do Majoratu Obrzyckiego w powiecie Szamotulskim położoney, należącego, które iuż aż do przyięcia recessu doszły, i

e) w przedmiocie dotyczącym szczegółową separacyą włości Pietrowa pod Obrzyckiem, powiatu Szamotulskiego, który dopiero w ciągu rozpoczęcia się znayduie,

wzywaią się ci wszyscy, który przy ninieyszych interessach, udział iakowy mieć sądzą, a dotąd przypozwani nie zostali, ażeby w terminach,

a) dla Lubowskich olędrów na dzień 30. Maja r. b.,

b) dla Jasiony na dzień 31go Maja r. b.,

c) dla Przyborowa alias Myszkowskich olędrów na dzień 3go Czerwca r. b., i

d) dla Pietrowa na dzień 1go Czerwca r. b.,

w pomieszkaniu podpisanego Kommissarza tu w Szamotulach, każdego czasu przed południem o godzinie 9. wyznaczonych, wnioski swoie podabli, gdyż w przeciwnym razie z takowemi późniey słuchanemi być nie mogą, owszem przyiętem będzie, że na spełnioney abluicyi nawet w przypadku pokrzywdzenia siebie, zaprzestaią.

Szamotuły, dnia 26. Marca 1836. Król. Kommissarz specyalny Fritschen.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 84. Donnerstag, ben 7. Upril 1836.

5) Bekanntmachung. Bur Berpachtung ber an ber Bocianka beiegenen Rammerei Bieje nebft Sutung, vom 1. Mai c. ab auf brei hintereinander fol= gende Jahre, ift ein Termin auf ten 9. April c. Vorwittag 10 Uhr anberaumt worden, zu welchem Pachtluffige mit dem Bemerken eingeladen werden, bag jeder Mitbietenbe eine Raution von 50 Rthlr. erlegen muß.

Der Termin wird im Magiftrates Sigunge-Saale abgehalten, und tonnen bie Bedingungen mahrend ber Dien ftunden in unferer Regiftratur eingeseben werden.

Pojen, ben 30. Marg 1836.

Der Magistrat.

6) Bekanntmachung. In ber Ans gelegenheit betreffend die specielle Sepas ration ber Feldmark Grzebienisto Cam= terschen Kreises, welche im übrigen bis gur Aufnahme bes Rezeffes gebieben iff, werden alle biejenigen, welche bei ber Sache ein Intereffe gu haben vermeinen, und bisher nicht zugezogen worben find, aufgeforbert, sich in bem hierzu vor bem przypozwani nie zostali, ażeby się

Obwieszczenie. Do wydzierza. wienia laki kamelarynéy wraz z pastwiskiem pod bocianka, od t. Maja r. b. na trzy po sobie następuiące lata, powtórny termin licytacyiny na dzień 9. K wietnia r. b. przed południem o godzinie totéy w ratusznév sali sessyonalnév naznaczonym został, na który chęć dzierzawienia maiących z tém wzywamy nadmienieniem, iż każdy do licytowania przystępuiący kaucyą 50 Talarow złożyć obowiązanym iest.

Warunki dzierzawne w czasie godzin służbowych w Registraturze naszév przeyrzane być moga.

Poznań, dnia 30. Marca 1836.

Magistrat.

Obwieszczenie. W interesie szczegółowego rozseparowania pół wsi Grzebieniska w powiecie Szamotulskim położoney, który z resztą aż do przyięcia recessu iuż doszedł, wzywaią się ninieyszém wszyscy interes. senci, którzy przy separacyi téy udział iakowy mieć sądzą, a dotąd Unterzeichneten in Grzebieniefo im bor- w terminie na dzień 4. Czerwca

tigen Schulhause auf den 4 ten Juni b. J. Vormittage 10 Uhr anberaumten Termin mit ihren etwanigen Ansprüchen zu melden, widrigenfalls sie später mit keinen Einwendungen weiter gehört werzben können, and die gedachte Separation selbst für den Fall einer Verlegung gegen sich gelten lassen mussen.

Samter, ben 26. Marg 1836.

Der Ronigl. Special-Rommiffarius v. Fritschen.

r, b. przed południem o godzinie 10téy w wsi Grzebienisku w domu szkólnym, wtym celu wyznaczonym, u podpisanego Kommissarza z pretensyami swoiemi zgłosili, albowiem późniey z żadnemi excepcyami słuchani nie będą, lecz na uskutecznioney separacyi, nawet na przypadek pokrzywdzenia siebie, zaprzestać będą winni.

Szamotuły, dnia 26. Marca 1836. Król. Kommissarz specyalny Fritschen.

- 7) Un dem neuen Eursus im Maaßnehmen, Juschneiden und Verfertigen der Damen-Rleider nach eigener Ersindung, welcher den i iten d. Mts. beginnen wird, bitte ich die geehrten Damen, welche daran Theil zu nehmen wunschen, sich gefälzligst melden zu wollen. Der Unterricht kann in einem Monat erlernt werden. Die Ertheilung desselben geschieht in der Behausung der resp. Herrschaften. Ich logire beim Hrn. Müller, alten Markt No. 8. Posen, den 5. April 1836. D. Pieck.
- 8) Bon heute ab Berliner Beifbier in ber Tichufchtefchen Brauerei.
- 9) Gute niederungsche Milchfühe und ein zjähriger Stammochse, find zu ver- kaufen im Commenderie = Rruge No. 12.
- 10) Eine gut eingerichtete Baderei nebst Wohnung ift billig zu vermiethen und zu erfragen beim Maurermeister Trager.
- II) In No. 98 St. Martin bei M. Witt ist die erste Etage, bestehend aus 4 Stuben, Kabinet, 2 Ruchen, Reller und Boden = Rammer, im Ganzen oder auch getheilt bald zu vermiethen; auch ist ein Pferbestall zu 3 Pferden abzulaffen.
- 12) Ich wohne jett Schlofftraße im Lehmannschen hause. F. hempel.

the considerable depleted by the period of the property of the period of